# Amtsblatt Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

7. Dezember 1866.

Wro 282.

7. Grudnia 1866.

(101) G d i f t.

Mro. 3141-Civ. Bom Stryjer f. f. Bezirksamte als Gerichte wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß über Ersuchschen bes Samborer f. f. Kreisgerichtes vom 6. Juli 1866 3. 7275 zur Einbringung der durch Majer Druker wider Jakob Mayer und Margarethe Mayer ersiegten Wechselsumme pr. 795 fl. öft. W. f. N. G. sammt den vom 6. November 1865 laufenden Gerzzentigen Interessen, der Gerichts- und Eretuzionskosten pr. 15 fl., 3 fl. 2 fr., 5 fl. 37 fr., 4 fl. 40 fr., 2 fl. 40 fr., 2 fl. 40 fr., 4 fl. 40 fr., 3 fl. 40 fr. und 15 fl. 92 fr. öst. M. tie eretutive öffentliche Beräußerung der dem Jakob Mayer gehörigen, zu Grabowee in dem Dorfantheile Sulukseto sub Mr. 93 gelegenen, keinen Grundbuchskörper bildenden, der Pfändung und Schähung unterzogenen Grundwirthschaft — in drei Terminen, und zwar am 13. Dezember 1866, am 27. Dezember 1866 und am 10. Jänner 1867, sedesmal um 10 Uhr Vormittags, und zwar in Sulukseto vorgenommen werden wird.

Zum Außrufspreise wird der Schätzungewerth dieser Grundwirthschaft pr. 315 fl. öst. W. augenommen und jeder Kauflustige hat einen Babialbetrag pr. 30 fl. öst. W. bar in Banknoten als

Ungeld zu Sanden der Ligitagione-Rommiffion zu eilegen.

Die übrigen Ligitagionebedingnisse tonnen in der hiergericht= lichen Registratur und in Abschrift behoben merben.

Bom f. f. Begirteamte als Gericht.

Stryj, am 5. Oftober 1866.

Nro. 60578. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte wird dem Moses Rosenstreich mittelst gegenwärtigen Gdiftes bekannt gemacht, es habe wider denselben sub praes. 8. November 1866 N. 60578 die k. f. Finanz-Prokuratur Namens der öffentlichen Berwaltung wegen unbefugter Auswanderung Klage angebracht und um richter-liche Hilfe gebeten, worüber unter Einem unter Anderaumung einer 90tägigen Frist zur Einrede das schriftliche Bersahren eingeleitet wird.

Da ber Aufenthaltsort des Belangten unbefannt ift, so hat bas t. f. Landesgericht zu seiner Vertretung und auf seine Gefahr und Kosten den hiesigen Herrn Abvofaten Dr. Landesberger unter Substituirung des Hrn. Abvofaten Dr. Fränkel als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssade nach der für Galizien vor-

geschriebenen Berichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edift wird demnach der Belangte erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die ersorderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu mählen und diesem Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er sonst sich die aus deren Verabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Bom f. f. Landeegerichte.

Lemberg, am 10. November 1866.

Mro. 8508-Civ. Vom k. k. Bezirksgerichte in Brody werden alle jene, welche als Erben, Vermächtnisnehmer oder Gläubiger auf ten Nachlaß der in Brody am 15. November 1866 verflorbenen rufssischen Staatkangehörigen Bine London Iter Ehe Kallir, Lier Ehe Gittis Ansprüche stellen zu können glauben, aufgefordert, ihre Forsterungen binnen vier Monaten von dem unten gesetzten Tage hiergerichts um so gewisser anzumelden, midrigenfalls dieser Nachlaß an die auswärtige Gerichtsbehörde, falls sie es verlangt, oder an die von derselben zur liebernahme gehörig legitimirte Person ausgefolgt werden würde.

Bom f. f. Begirtegerichte.

Brody, am 29. Movember 1866.

 $\mathbf{E} \quad \mathbf{d} \quad \mathbf{y} \quad \mathbf{k} \quad \mathbf{t}. \tag{1}$ 

Nro. 50176. Ze strony c. k. sądu krajowego jako handlowego we Lwowie wzywa się wszystkich tych, którzyby zgubiony przez p. Weronikę Malicką weksel, we Lwowie na kwotę 2500 zł. w. a. wystawiony, na rozkaz (ordre) Jozefa Malickiego we Lwowie płatny, przez Weronikę Malickę akceptowany i dnia 1. czerwca 1866 zapadły posiadali, ażeby weksel ten temuż sądowi w 45 dniach tem pewniej przedłożyli i swe prawa do takowego wykazali, ile że w przeciwnym rozie weksel ten za nieważny i nicobowiązujący uważany będzie.

Lwów, dnia 31. października 1866.

Mr. 60579. Bom f. f. Lemberger Lanbesgerichte wird bem David Streicher mittelft gegenwärtigen Stiftes befannt gemacht, es

habe wider demselben die k. k. Finanz-Profuratur Namens der öfsfentlichen Verwaltung sub praes. Sten November 1866 Jahl 60579 wegen unbefugter Auswanderung Klage angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber unter einem unter Anberaumung einer Frist von 90 Tagen zur Einrede das schriftliche Versahren eingeleitet wird.

Da der Aufenthaltsort des Belangten unbekannt ift, so hat das f. f. Landesgericht zu feiner Bertretung und auf seine Gefahr und Rosten den hiesigen Adrofaten herrn Dr Blumenfeld unter Substituirung des herrn Abvokaten Dr. Honigsmann als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vor-

geschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werten wird.

Durch dieses Sdikt wird bemnach der Belangte erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelse dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu mählen und diesem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, überstaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmitztel zu ergreisen, indem er sonst sich die aus deren Verabsäumung entestehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Bom f. t. Landesgerichte.

Lemberg, am 10. November 1866.

(2100) Konfurt. (1

Nro. 103. Für den Dienftbereich ber galigischen f. f. Poft-Direkzion ift eine unentgeltliche Poftamte-Praktikantenftelle zu befeben.

Die Bewerber haben ihre gehörig dofumentirten Gesuche binnen vier Wochen bei ber f. f. Post-Direktion in Lemberg zu überreichen.

Der befinitiven Aufnahme geht eine dreimonatliche Probepraris voran.

Lemberg, am 6. Dezember 1866.

Mro. 3030 - Civ. Bom f. f. Bezirksgerichte wird bekannt geseben, daß Leib Braunthal am 27. Jänner 1859 in Brody ohne Hinterlassung einer lettwilligen Anordnung gestorben, und daß zum Nachlaße desfelben sein großsähriger Sohn Osias Isaak Braunthal als gesetzlicher Miterbe berufen ist. — Da dem Gerichte der Aufenthalt bes Osias Isaak Braunthal unbekannt ift, so wird derzelbe aufgesordert, sich binnen Einem Jahre vom unten angesetzen Tage an bei diesem Gerichte zu melden und die Erbserklärung auzubringen, widrigenfalls die Berlassenschaft mit den sich meldenden Erben und dem für ihn aufgestellten Kurator Hrn. Advokaten Kukucz abgeshandelt werden würde.

Vom k. k. Bezirksgerichte.

Brody, am 1. Dezember 1866.

(2091) E d y k t. (2)

Nro. 2063. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Jaworowie podaje do wiadomości, że w skutek wezwania c. k. sądu krajowego Lwowskiego z dnia 6. czerwca 1866 do l. 12282 odbędzie się przymusowa sprzedaż przez publiczną licytacyę realności w Szkle pod Nrem. 194 i 195 położonej, dłużnika Augusta Perlepa własnej, w celu ściągnienia wywalczonej przez p. Katarzynę Ludwig jako prawonabywczynię Michała Ludwig summy wekslowej 2200 zł. w. a. wraz z odsetkami po 6% od dnia 24. marca 1862 policzyć się mającemi, tudzież kosztów prawnych w kwocie 5 zł. 2 c. w. a. i kosztów egzekucyi w kwocie 4 zł. 50 c. i 7 zł. 32 c. w. a., w którymto celu wyznacza się trzy termina, to jest na dzień 17go grudnia 1866, 14. stycznia 1867 i 4. lutego 1867, każdą razą na godzinę 10ta rano, którato licytacya w tutejszej sądowej kancelaryi pod następującemi warunkami wykonana będzie:

1. Za cene wywołania stanowi się wartość szacunkową w kwocie

2407 zł. w. a., wadyum zaś w kwocie 240 zł. w. a.

2. Realność ta na pierwszym i drugim terminie tylko wyżej ceny szacunkowej, na trzecim zaś terminie także niżej ceny szacunkowej sprzedaną będzie.

Resztę warunków licytacyi w tutejszo-sądowej registraturze

przejrzeć można.

O tem uwiadamia się p. Katarzynę Ludwig tudzież prawozlewcę p. Michała Ludwig, nieobecnego p. Augusta Perlep przez
kuratora p. adwokata krajowego Dra. Rechen, oraz p. bar. Scholten z miejsca pobytu niewiadomego przez kuratora p. adwokata
krajowego Dra. Hofmana, tudzież p. Jana Smetaczka jako administratora tejże realności, nakoniec p. Katarzynę Handler, która
w tutejszym sądzie proces przeciwko p. Augusta Perlepa względem
uznania za właścicielkę tej realności wytoczyła, niemniej wszystkich którym na tem zależeć może, przez edykta.

Z c. k. sadu powiatowego.

Jaworów, dnia 2. listopada 1866.

(2092)Obwieszczenie.

Nr. 18404 ex 1866. Stanisławowski c. k. sąd obwodowy niniejszem wiadomo czyni, że na zaspokojenie sumy 2000 dukatów z odsetkami po 6proc. od 5go marca 1861 bieżącemi, tudzież kosztami sądowemi i egzekucyjnemi w kwotach 4 zł. 37 cent., 7 zł. 8 cent., 8 zł. 72 cent. i 12 zł. 17 cent. wal. austr. przyznanemi przez Jana Zadurowicza przeciw leżacej masie spadkowej Stefana Aywasa prawomocnie wywalczonej, przymusowa publiczna sprzedaż dóbr hypotecznych Stecowa w obwodzie Kołomyjskim położonych, w tutejszym sądzie dnia 24go stycznia, 21go lutego i 28go marca 1867 o godzinie 10tej zrana przedsięwzietą będzie.

Cena wywołania stanowi wartość szacunkowa 224822 zł. 60

kr. wal. austr., zaś jako wadyum kwota 22500 zł. w. a.

Gdyby w powyższych trzech terminach te dobra przynajmniej za cene szacunkowa nie mogły być sprzedane, wyznacza się do ułożenia ułatwiających warunków termin na 28go marca o godzinie 4tej po południu.

Reszte warunków licytacyjnych, akt szacunkowy i wyciąg ta-

bularny można przejrzeć w registraturze sadowej.

O czem się z miejsca pobytu niewiadomą wierzycielkę panią Kajetane z Abrahamowiczów Zeregiewiczowa, jako też i tych wierzycieli, którzyby po 3cim kwietnia 1866 do tabuli weszli, lub którymby z jakiegobądź powodu uchwała niniejsza wcześnie doręczona być nie mogła, przez piniejszem postanowionego kuratora p. adwokata Maramorosza ze substytucyą pana adwokata Eminowicza uwiadamia.

Z rady c. k. sadu obwodowego. Stanisławów, dnia 21. listopada 1866.

(2090)Ronfurs

Mr. 42489. Bu befegen:

Mehrere Finanzwach: Kommissarestellen ber I., eventuell II. Klasse im Bereiche ber f. f. Finang-Landes-Tirekzion für Oftgalizien in ter X. Diatenflaffe mit bem Gehalte jahrlicher 630 fl. beziehungeweise 525 fl. und ben fiftemifirten Rebenbegugen.

Gefuche find, inebesondere unter Nachweifung der Kenntniß ter Landesfprachen und ber Brufung aus ber Baarentunde und dem Bollverfahren ober aus ten Bergehrungesteuer = Borfdriften binnen bret Mochen bei ber f. f. Finang = Landes = Direkzion in Lemberg einzu=

Bon ber f. f. Finang = Lanbes = Diretgion.

Lemberg, den 1. Dezember 1866.

Lizitazions . Kundmachung. (2089)

Dr. 2065. Wegen Lieferung ber fur bas Jahr 1867 erforbers lichen 4800 Wiener Ellen 7/8 breite Packleinmand, 200 Bfund gezo= gene Unschlittfergen à 18 Ctuck auf 1 Pfund und 50 Pfund gegofsene Unschlittkergen à 8 Stud auf ein Pfund wird am 20. Dezember 1866 bei bem f. f. Finang-Landes-Direkzions-Dekonomate eine Ligitagion mittelft schriftlider Offerte abgehalten merben.

Lieferungeunternehmer konnen tafelbft die Bedingungen einfehen, und bie mit Badium fur die Lieferung von Packleinwand pr. 50 fl. und der Unschlittlergen pr. 5 fl. belegten Offerte am Ligitagionetage bis 12 Uhr Mittage überreichen.

Lemberg, am 5. Dezember 1866.

(2085)Kundmachung.

Mro. 2995. Bon Seite bes f. f. Bezirksamtes in Stryj wird ber im Auslande unbefugt sich aufhaltende Schame Kallenhof aus Stryj aufgefordert, binnen 6 Monaten vom Tage ber erften Ginschaltung biefes Ebiftes im Amtsblatte ber Lemberger Beitung gerechnet, in seine Seimath gurudgutehren und fich über die unbefugte Abwesenheit zu rechtfertigen, widrigens gegen ihn bas Berfahren nach dem A. h. Auswanderungspatente vom 24. März 1832 eingeleitet merden mird.

Vom f. f. Bezirfeamte.

Stryj, am 22. November 1866.

#### Obwieszczenie.

Nro. 2995. C. k. urząd powiatowy w Stryju wzywa niniejszem bez uprawnienia za granica przebywającego Schame Kallenhofa ze Stryja, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy od czasu pierwszego umieszczenia obwieszczenia tego w urzędowej Gazecie Lwowskiej rachując, do kraju rodzinnego wrócił i nieobecność swą usprawiedliwił, inaczej przeciw niemu postępowanie wedle najwyższego patentu emigracyjnego z 24. marca 1832 przedsięwziętem

C. k. urząd powiatowy.

Stryj, dnia 24. listopada 1866.

właściciel handlu korzennego we Lwowie pod l. 225 m., oznajmia niniejszem szanownej publiczności, iz w jego handlu jest do nabycia:

\*\* LASNEGO EVYROBU

Piwo po 6 zł. – dubeltowe po 7 zł. – porterowe po 10 zł. za wiadro, - 24 kr. butelka, tudzież

podwójnie rafinowany do lamp moderatorów funt 34 kr. Olej rzepakowy pojedyńczo rafinowany funt 32 kr.

stołowe funt 36 kr., Swiece | argandzkie , 38 , ( oszczędne " 38 "

Mydło suche dwuletnie funt po 32 i 30 i 28 kr. podług wagi wiedeńskiej.

Cegły w różnych gatunkach i

Makuchy olejne.

# Anzeige - Blatt.

#### Der praktische Landwirth Einen Gulden

Buuftrirte landwirthschaftliche Zeitung, herausgegeben von der k. k. Landwirthschafts = Gesellschaft in Wien, redigirt von Hugo H. Hitschmann,

ericheint ben 1. und 15. jeden Monats, mindeftens einen Bogen ftark, mit gablreichen Muftragionen , und koftet franco überallbin nur 1 Gulben oft. W. - Die bisher erschienenen biei Sahrgange konnen nachbezogen werden. - Pranumerationen nur gangjahrig. Bersendung gegen Postnachnahme nicht ftatthaft.

Detrage franca an die Caffe der k. h. Sandwirthschafts-Gesellschaft in Wien, Stadt, herrengaffe Ur. 13.

#### K. k. privilegirte Lemberg = Czernowik= Eisenbahn.

# K. K. priv. gal. Karl Ludwig-Bahn.

## Kundmachung.

Bom 10. Dezember I. J. an bis auf Weiteres werben lebende Widder, Ziegen, Bode, Schöpfe, Sammel, Lammer und Riten nicht nur nach Studgahl, aber auch nach Wagenladungen gum Transporte als Frachtgut auf der Lemberg - Czernowitz Bahn und ber Karl - Ludwig Bahn übernommen.

Die Berechnung ber Bahngebühren erfolgt nach bem für Borstenvieh eingeführten Wagenladungs = Fracht = Tarife.

Wien, am 25. November 1866.

#### C. k. uprzywil. kolej Lwowsko-Czerniowiecka.

### C. k. uprz. galic. kolej Karola Ludwika.

### Obwieszczenie.

Od dnia 10go grudnia r. b. az do dalszego rozporządzenia przyjmowane będą na kolei Lwowsko - Czerniowieckiej i na kolei Karola - Ludwika, żyjące barany, kozy, kozły, skopy, owce, jagnieta i kożleta, nie tylko podług sztuki ale także podług ładunków całowozowych, jako transport frachtowy.

Obliczenie należytości kolejowych nastąpi według taryfy frachtowej dla nierogacizny w ładunkach całowozowych.

Wiedeń, dnia 25. listopada 1866.